Ner 20 i 21.

# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 5 Lutego 1845 r.

Nro 481.

# SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa
i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnéj wiadomości, iż na zawakowany Urząd Sekretarza Glnego Senatu P. Józef Słoniński dotychczasowy Sędzia Sądu Wyższego w dnia dzisiejszym Zastępczo powołanym został. Kraków dnia 27 Stycznia 1845 roku.

> Prezes Senatu SCHINDLER.

Za Sekretarza Glnego Senatu Popielecki.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 386 D. G S.

# SENAT RZĄDZĄCY.

Gdy wedle Artykułów 98 i 99 Ustawy górniczej od d. 1 b. m. i r. obowiązującej, Przedsiębiorcy kopalń w kraju tutejszym w ruchu bedacych, którzy albo nieposiadają na ich otwarcie pozwolenia, albo z takowego wywieść się nie są w stanie, obowiązani są postarać się o takowe w przeciągu roku jednego, podobnież jak i Przedsiębiorcy innych już istniejących Zakładów górniczych, a to pod rygorem kar pienieżnych, w razie bezskuteczności których kopalnie jako opuszczone uważane, a Zakłady zamknięte być winny: Senat przeto postepujac w ślad cytowanych dopiero przepisów, na skutek uczynionego sobie w tej mierze z strony Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu ad Nrum 564 przedstawienia, wzywa niniejszym wszystkich Posiadaczy kopalń, domieszczonym poniżej wykazem wyszczególnionych, aby w przeciągu roku jednego od dnia 1 b. m. i r. rachując, prawa swoje do tychże kopalú lub Zakładów, w porządku Ustawą górniczą wskazanym w Wydziale wyżći wspomnionym zaprodukowali, a to pod rygorem, jaki w przeciwnym razie przepisy namienionej Ustawy na uchybiających chea mieć rozciągnionym.

Kraków dnia 24 Stycznia 1845 roku.

Prezes Senatu SCHINDLER.

Sekretarz Glny Senatu

MAIEWSKI.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

#### Odpis do Nru 386 D. G. S.

#### WYKAZ

### Kopali w kraju W. M. Krakowa znajdujących się.

#### Kopalnie weyla.

| 1. Pod Dabrowa | P. | Westenholz, |
|----------------|----|-------------|
|----------------|----|-------------|

- 2. detto Fortuna detto
- 3. detto detto detto
- 4. w Dabrówce w Państwie Chrzanów,
- 5. w wsi Filipowicach w Państwie Krzeszowice,
- 6. w Sierszy detto detto
- 7. w Tenczynku detto detto
- 8. w Dabrowie Xcia Anhalt Cötten Pless,
- 9. w Krzu na gruncie Myślachowickim w Państwie Krzeszowickiem,
- 10. w Moczydle
- 11. Albrechts grube Dziedziców Krzeszowic.

#### Kopalnie Rudy żelaznej.

- 1. Pod wsią Szczakową P. Ludwika Hr. Saintgenois d' Aneaucourt,
- 2. detto Byczyną detto detto
- 3. detto Jeleń detto detto
- 4. detto Jaworzno detto detto
- 5. detto góry Luszowskie do dóbr Cieszyńskich należąca,
- 6. detto Długoszynem detto
- 7. detto Byczyną detto.

#### Kopalnie galmanu.

| 1. w | górze | Korzeniec | P. | Westenholz | W | Państwie | Chrzanów |
|------|-------|-----------|----|------------|---|----------|----------|
|------|-------|-----------|----|------------|---|----------|----------|

2. detto Wójtowéj detto detto

3. detto Pańska Sosnina detto detto

4. detto Warchowiec detto detto

5. detto Różowa i Brzezinka detto

6. w wsi Górka w Trzebini P. Westenboltz,

7. w górze Rozpontowska P. Westenholtz w Państwie Kościelec,

8. w gruntach Plebanii Nowogórskiej funduszu Plebańskiego,

9. w Wodnej Dziedzica Krzeszowic,

10. w Pogorzycach dawniej P. Bailli z Pruss,

11. w górze Kozmin,

12. w małych Warchwiach,

13. Dzikie świnie w gruntach Libiąż mały,

14. w gruntach Szpitalnych,

15. w Miękinie Dziedzica Krzeszowic,

16. w Czerny detto detto

17. w Ostrężnicy detto detto

18. Niwki w Nowej górze.

Sporządzono w Wydziale Dochodów Publicznych i Skarbu.

Kraków dnia 22 Stycznia 1845 roku.

Senator Prezydujący (podpisano) J. Księżarski.

(M. P.)

Za zgodnóść odpisu Nowakowski Sekr. D. K. Senatu. Nro 464.

# OBWIESZCZENIE.

# WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Na zasadzie upoważnienia Senatu Rządzącego z dnia 13 Stycznia r. b. Nro 197 D. G. S. podaje do wiadomości publicznej, iż na gruncie lasu Wyciążkiego w dniu 17 i następnych Lutego r. b. odbywać się będzie licytacya in plus 118 sztuk drzewa debowego na pniu stojącego i dwóch Lip, które pojedynczo sprzedanemi będą; szacunek zaś każdego szczegółowo przy licytacyi ogłoszonym zostanie, dalci w dniu 20 Lutego w lesie Zelkowskim zwanym Łączki drzewa tyczkowego i żerdziastego w półsiążki ułożonego w cenach również po szczególe oznaczonych, dalej w dniu 24 Lutego r. b. na gruncie lasu Kozieniec w dystrykcie Czernichów w territorium wsi Czałowa drzewa chrustowego tamże w obrębie trzech morgów znajdującego się, a nakoniec w dn. 25 Lutego r. t. wikla pod Kłokoczynem na wyspie, poniżej biegu Wisły i od granicy Rusockiej położonego, których ceny również jak i powyższych przed rozpoczęciem licytacyi przez Kommissarza dystryktu właściwego jako do prowadzenia licytacyi upoważnionego, ogłoszone zostaną; warunki zaś każdego czasu w biórze Kommissarza dystryktu przejczane być mogą.

Kraków dnia 30 Stycznia 1845 roku.

Senator Prezydujący J. Księżarski. Sekretarz Wydziału *F. Girtler*.

#### Nro 1410.

#### DYREKCYA POLICYI.

Podaje do wiadomości, iż do depozytu jej złożony został motek bawełny białej i trzy pary bajederek paciorkowych, z których dwio są koloru różowego a jedna czarnego, w dniu 22 b. m. znalezione; ktoby przeto takowe zagubił, po odebranie zgłosić się zechce.

Kraków dnia 25 Stycznia 1845 roku.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekretarz Ducillowicz.

| Nro 212 D. K. T. TAXA                                    | STATE AND  |
|----------------------------------------------------------|------------|
| ważniejszych Artykułów żywności na miesiąc Luty          | 1845.      |
| Średnia cena foraljów targowych z zeszłego miesią        | ca:        |
| Pszenicy celnéj kosztował korzec Złp.                    |            |
| Zyta " Złp.                                              | 17 gr. 22. |
| Wół ciężki wypadł na Złp. 14                             | 41 gr. 5.  |
| Wół lżejszej wagi wypadł na Złp.                         | 72 gr. 8.  |
| Cielę w średniej cenie kosztowało Złp. 1                 | 11 gr. 4.  |
| Wieprz tłusty Złp. 10                                    | )8 gr. 10. |
| Wieprz chudy Złp. 6                                      |            |
| Skop Złp.                                                |            |
| Bułka lub rożek z pięknej maki pszennej za gr. 1. ma waż |            |
| Bułka za dwa grosze                                      | 4 1 4      |
| Chleba bochenek pszenno-żytnego                          |            |
| stołowego zagr. 3 maważyć funt -                         | - łut. 22. |
| – – za gr. 6 ma ważyć funt.                              | 1 fat. 12. |
| zagr. 12 _ funt.                                         | 2 dut. 24. |
|                                                          |            |

| Chleba bochenek żytnego z czystéj             |               |       |         | -       |                  |  |  |
|-----------------------------------------------|---------------|-------|---------|---------|------------------|--|--|
| mąki                                          | za gr. 3 .    |       | funt    | fut.    | 29.              |  |  |
|                                               | za gr. 6.     |       | funt.   | 1 lat.  | 26.              |  |  |
|                                               | za gr. 12 .   | - 50  | funt.   | 3 Aut.  | 20.              |  |  |
|                                               | za gr. 24 .   | e - • | funt.   | 7 lut.  | 8,               |  |  |
| Chleba razowego bochenek                      | za gr. 6.     |       | funt.   | 1 lut.  | 30.              |  |  |
|                                               | za gr. 12.    |       | funt.   | 3 łut.  | 28.              |  |  |
|                                               |               |       |         |         |                  |  |  |
| Chleba prądnickiego z czyste                  | j maki żytnej | bez   | dodania | jęczmie | nnėj             |  |  |
| bochenek za Złp. 1 powinien wa                |               |       | 2, a za | każdy   | funt             |  |  |
| chleba przeważający ma być pła                | cono po gro.  | 3.    |         |         |                  |  |  |
| Mąki pszennej przedniej miarka                |               |       | Złp.    | 1 gr.   | 12.              |  |  |
| Maki bułczanej "                              |               |       | Złp.    | 1 gr.   | 4.               |  |  |
| – srednicj "                                  |               |       | Złp.    | — gr.   |                  |  |  |
| – pośledniej "                                |               |       |         | gr.     |                  |  |  |
| — żytnej w najlepszym gatun                   |               |       |         | - gr.   | 29.              |  |  |
| Mięsa wołowego ze spaśnego bydła sprzedawane- |               |       |         |         |                  |  |  |
| go w właściwym oddziale                       |               | •     | funt    | gr.     | _                |  |  |
| Tegoż z drobniejszego bydła                   |               | 133.  | funt    | gr.     | -                |  |  |
| Poledwicy wołowej                             |               | •     | funt    |         | 12.              |  |  |
| Cielęciny pięknej                             |               |       | funt    | _       | $7\frac{1}{2}$ . |  |  |
| Skopowiny                                     |               |       | funt    | gr.     |                  |  |  |
| Wieprzowiny z skórką i słoniną                |               |       | funt    |         | 10.              |  |  |
| Wieprzowiny bez skórki .                      | •             |       | funt    |         | 8.               |  |  |
| Słoniny świeżej czyli bielu                   |               |       | funt    | _       | 16.              |  |  |
| Słoniny wyprawnej, suszonej lu                | b wędzonej.   |       | funt    | gr.     | 20.              |  |  |

| Mięsa koszernego dla żydów funt droższy o gr. 5½.                      | 104   | Cin    |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--|--|--|--|
| Piwa marcowego trzymającego gradusów 24 Magiera                        |       |        |  |  |  |  |
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 13                                  | gr.   | 17.    |  |  |  |  |
| Piwa takingoż garniec u Szynkarza                                      | gr.   | 16.    |  |  |  |  |
| - kwarta                                                               | gr.   | 4.     |  |  |  |  |
| – należycie wystałego butelka kwar. dobrze za-                         | 100   | CIO.   |  |  |  |  |
| kerkowana i w piasku utrzymywana                                       | gr.   | 5.     |  |  |  |  |
| Piwa dubeltowego trzymającego 18 gradusów Magiera                      | - 20  | 579    |  |  |  |  |
|                                                                        | gr.   | 18.    |  |  |  |  |
| Piwa takiegoż u szynkarza garniec                                      | gr.   | 12.    |  |  |  |  |
| - kwarta                                                               | gr.   | Per la |  |  |  |  |
| Piwa slaszowego trzymającego 12 gradusów Magiera                       |       |        |  |  |  |  |
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 5                                   | gr.   | 9.     |  |  |  |  |
| Piwa takiegoż garniec u szynkarza                                      | gr.   | 6.     |  |  |  |  |
| kwarta                                                                 | gr.   | -      |  |  |  |  |
| Soli funt wagi krajowej płaci się po                                   | gr.   | 6.     |  |  |  |  |
| Soli centnar wagi berlińskiej Złp. 21.                                 |       |        |  |  |  |  |
| Świec rurkowych z czystego łoju lejtrowanego funt                      | gr.   | 28.    |  |  |  |  |
| — ciągnionych z knotami bawełnianemi funt                              | gr.   | 26.    |  |  |  |  |
| Mydła dobrego taflowego funt                                           | gr.   | 22.    |  |  |  |  |
| Każdy handlujący artykułami niniejszą taxą objętemi, powi              | nien  | mieć   |  |  |  |  |
| szale, wagi lub miary sprawiedliwe i stemplem Miasta zaopatrzone; gdyż |       |        |  |  |  |  |
| przekraczający przeciw powyższym przepisom, nie tylko konfi            | skata | ale    |  |  |  |  |
| nadto karami Policyjnemi, skarconym zostanie.                          |       |        |  |  |  |  |

Kraków dnia 3 Lutego 1845 roku.

Za zgodność Kommissarz Targowy W. Dobrzański.